## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Ng 85. Montag, den 10. April 1843.

Ungekommene Fremde vom 7. Upvil.

Berr Guteb. v. Schwanenfeld and Robelnif, I in ber golbnen Gane: Berr Guteb. v. Cfargnosti aus Splawie, Br. Jufig-Commiff. v. Colomb aus Grat, Br. Infp. Ulm aus Ramnis, I, im Hotel de Dresde; Gr. Frhr. v. Gendlis, Lieut im 1. Ruraff.=Rat, aus Breslau, Gr. Ingenieur Pfareti aus Ruman, Gr. Raufm. Rofenftein a. Burgburg, Sr. Guteb. Matern a. Chwaltowo, I. im Hotel de Rome; Krau Guteb. v. Dobrapheta aus Piotrowo, Die grn. Guteb. v. Storafzewefi aus Czerwinet, v. Diefoloweti aus Gr. Rogarczewo und Somann aus Popielic, Gr. Buchsenmacher Befer aus Barfchau, Sr. Bevollmachtigter v. Zaboromoffi aus Den= borf, Br. Pachter Mitfchte aus Roften, Br. Geometer Robr aus Bollftein, I. im Hôtel de Berlin; fr. Det. Dir. Runge aus Potulice, I. im Hôtel de Bavière; bie Grn. Guteb. Graf Plater aus Broniamy, v. Miergonefi' aus Bothin, Bonfer aus Riagenic und v. Niemojeweffi aus Bronowo, br. Begner, reitender Relbjager aus Berlin, fr. Koniedi, Lieut. im 19. Landw.=Reg, aus Rempen, I. im Bagar: bie Brn. Guteb. Grag aus Lipowiec u. v. Pradgnieli aus Polažejewo, Frau Bittme Chylewella aus Gnefen, I. im Hotel de Paris; fr. v. Fromberg, Lieut. im 1. III.=Reg. aus Rempen, Sr. Guteb. v. Glabofzeweft aus Lubowice, Frau Glashut= ten-Pachterin Mittelftabt aus Alexandromo, I. im fchwarzen Abler.

1) Bekanntmachung. Das hopostheken Dokument über bas Kapital von 166 Athlr. 16 ggr. ober 1000 Fl. polnisch, welches auf dem im Kreise Samter gelegenen abeligen Gute Kazmierz Rubrica II. No. 2. für die hiesige Philips

Obwieszczenie. Dokument hypoteczny względem kapitalu 166 Tal. 16 dgr. czyli 1000 złotych polkich, na dobrach ziemskich Kaźmierz, w powiecie Szamotulskim polożonych, w Rubr, II. Nr. 2. dla tutejszéj konpiner , Congregation auf Grund einer von Sigismund von Beledzli Feria III ante festum Sancte Margarethaea 1661 aus: gestellten Schuldverschreibung und ber Anmeldung vom 16. November 1796 eingetragen fteht, ift verloren gegangen, und es werden baber alle biejenigen un= befannten Intereffenten, welche an bie Poft und bas barüber ausgestellte Inftrument als Eigenthamer, Ceffionarien, Pfand, ober fonftige Briefeinhaber Un= fpruche zu haben glauben, aufgeforbert, fich fpateftens in bem bagu auf ben 16. Mai 1843 Vormittage 10 Uhr vor unferm Deputirten herrn Referendarins Welft anfichenden Termine zu melben, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen prafludirt werben.

表系统

Pofen ben 11. December 1842.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht.

1. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Auf bem, im Schrimmer Kreise belegenen Gute Xiond ist Rubr. III Nr 7. ex inscriptione bes damaligen Eigenthüners Jgnatz Wysigogotta v. Zakrzewski vom 28. Juni 1792 für die hilarius v. Uminskischen Erben eine Protestation auf Hher nebst 4 jährigen Zinsen zu fünf Prozent zusolge Verfügung vom 14. Juni 1798 einge, tragen, später aber diese Post in Hher vom 12519 Athlr. oder 4173 Ducaten nebst 5 Prozent Zinsen seit dem 25. Juni 1792 auf Grund des Erkenntnisses der

gregacyi Filipinów, na mocy obligacyi Ur. Zygmunta Zeledzkiego feria III. przed Stą Malgorzata r. 1661. wystawionej i podania z dnia 16go Listopada r. 1796. zabezpieczonego, zaginał; wzywają się zatém wszyscy interessenci, którzy do summy rzeczonéj oraz instrumentu na takowa wystawionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawn lub dzierzyciele, pretensye mieć mniemają, aby takowe najpóźniej w terminie w tym celu dnia 16. Maja 1843 zrana o godzinie rotéj przed naszym delegowanym Ur. Welst, Re. ferendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostaną.

Poznań, dnia 11. Grudnia 1842. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

Obwieszczenie. Na dobrach Xiąż w powiecie Szremskim położonych, zabezpieczoną jest w Rubr. III. Nr. 7. z inskrypcyi Ignacego Wysogoty Zakrzewskiego z dnia 28. Czerwca r. 1792. protestacya dla sukcessorów Hilarego Uminskiego w ilości 4173 dukatów czyli 12519 tal. z czteroletnią prowizyą po 5 od sta, w skutek rozrządzenia z dnia 14. Czerwca r. 1798., która to summa później wilości 12519 tal. czyli 4173 dukatów z prowizyą po 5 od sta od dnia 25. Czerwca roku 1792. na mocy wy.

Roniglichen Regierung gu Pofen bom 14. Mars 1799 gufolge Berfugung bom 9. Mai 1803 in eine wirkliche Sypothet unter Rubr. III. Nr. 25. umgeschrieben worden. Johann Repomucen v. Uminefi erwarb biefelbe laut Theilungeregeffes bom 4. Marg 1802 und cebirte fie laut Urfunde vom 26. Januar 1803 on Sip= polit v. Rogalinsti und Frang v. Ripe banneti, auf beren Damen bie Forberung fubingroffirt murbe. Das über Diefe Ingroffation ausgefertigte, aus ben obigen Urfunden gufammengefette Sypothefen= Document ift verloren gegangen. - Bur Unmelbung ber unbefannten Intereffenten wird baber ein Termin auf ben 5. Juli c. Bormittage 10 Uhr vor bem Referens barius Biolecti in unferm Juftructione. Bimmer anberaumt, ju welchem alle Die= jenigen, welche an bas fehlende Docus ment und die Poft felbft als Eigenthumer, Ceffionarien oder Pfandinhaber Unfpruche gu machen haben, unter ber Warnung porgelaben werben, bag fie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Unfpruchen an bas perpfandete Gut pracludirt und ihnen bede balb ein immermahrendes Stillichweigen auferlegt werben wird.

Pofen, ben 24. Februar 1843.

Rbnigl, Dber = Landesgericht.
I. Abtheilung.

roku Królewskiej Regencyi w Poznaniu z dnia 14 Marca r. 1799., stósownie do rozrządzenia z dnia 9. Maja r. 1303. rzeczywistą hypotekę pod Rubryka III. Nr. 25. przepisaną zo. stała. Ur. Jan Nepomucen Uminski nabył summę pomienioną działami z dnia 4. Marca 1802, i cedował takową podług dokumentu z dnia 26. Stycznia r. 1803. Hipolitowi Rogalinskiemu i Franciszkowi Rydzynskiemu, na których to imie pretensya niniejsza subintabulowaną została. Wykaz hypoteczny zpowyższych dokumentów składający się, względem pomienionego zabezpieczenia wydany, zaginął. - Wyznacza się zatém celem zgłoszenia się interessentów nieznajomych termin na dzień 5 go Lipca r. b. zrana o godzinie rotej przed Ur. Ziołeckim Referendaryuszem w naszéj sali instrukcyjnéj, na który się wszyscy którzy do brakującego dokumentu czyli do długu samego jako właściciele, cessyonaryusze lub dzierzyciele, pretensye rościć mogą, pod tém zagrożeniem zapozywają, iż ciż z pretenyami swemi do dóbr zastawionych wyłączeni zostana i wieczne milczenie im w tej mierze nakazaném będzie.

Poznań, dnia 24, Lutego 1843. Król. Sąd Nad Ziemiański. Wydziału I.

Zapozew edyktalny. Gdy w skutek wniosku sukcessorów zmarłego

<sup>3)</sup> Ediktalcitation. Nachdem über ben Nachlaß bes am 13. Januar 1842

gu Dziecmiarti verftorbenen Rittergutebe= figers Ignag von Zawadzti auf Untrag ber Erben beffelben ber erbichaftliche Li= quidations : Proges per decretum vom 16. December 1842 eröffnet worden, fo werben alle biejenigen, welche an bem Rachlaß beste. v. Bawadgfi aus irgend ein= nem Grunde Forderungen gu haben bermeinen, hierdurch aufgeforbert, folche in bem auf ben 13. Mai b. J. Bormit, tage um 10 Uhr im Roniglichen Dber= Landes : Gerichts , Gebaube hierfelbft vor bem Deputirten herrn Dberlandes = Ges richte : Uffeffor Santelmann anberaumten Liquidations-Termine perfonlich oderdurch gulaffige Bevollmachtigte, ju welchen ben Auswartigen die bier recipirten Juftig-Rommiffarien herren Juftig-Romiffa= rius Bogel, Landgerichterath Roquett und Juftig-Rommiffgrind Schulg II. borgeschlagen werden, gebuhrend anzumel= ben und beren Richtigfeit nachjuweisen, widrigenfalls die nicht erscheinenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart und mit ihren Forderuns gen nur an basjenige werben verwiesen werben, was noch Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch abrig bleiben mochte.

Zugleich werben folgenbe ihrem Aufents halte nach unbekannte auf den Nachlaße guterniDziecmiarki und Imiolki eingetra= genen Glaubiger,

1) bie Katharina v. Liffoweta geborne v. Chaczeweta;

na dniu 13. Stycznia 1842 roku w Dziećmiarkach Ignacego Zawadzkie. go dziedzica, nad pozostałością tegoż na mocy rozrządzenia z dnia 16go Grudnia 1842 r. otworzony został process spadkowo-likwidacyiny, wyznaczyliśmy do podania pretensyi termin na dzień 13. Maja r. b. zrana o godzinie totéj przed delegowanym Ur. Hantelmann, Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszéj instrukcyinéj. Wzywają się przeto wszyscy ci na ten termin, którzy do téj pozostałości z jakiegokolwiek źródła pretensye mieć sadza, pod tém zagrożeniem, że ci, którzy ani osobiście ani przez prawem dozwolonego pełnomocnika nie stana, utraca prawa pierwszeństwa im służące i do tego przekazani będą, co się pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli którzy się zgłosza.

Obcym przedstawiają się na Mandataryuszów z tutejszych w urzędowaniu będących Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Vogel, Schultz II. Roquette, Sędzia Ziemiański.

Zarazem wzywają się na ten termin następująci z pobytu niewiadomi wierzyciele dla których zapisy na dobrach Dziećmiarki i Imiolki do pozostałości należących znaydują się, celem udowodnienia swych mieć mogących osobistych pretensyj, jako to:

1) Katarzyna z Chączewskich Lissowska, 2) bie Geschwister v. Frezer, und zwar bie unverehelichte Lansert und bie verehelichte Kakleweka;

3) bie Wiftme Unna von Chlebowsta

geborne von Komorowsfa;

4) ber Pachter Calirt v. Malczewefi jur Geltenbmachung ihrer etwanigen perfonlichen Unspruche bierdurch namentlich zu bem anberaumten Termine vorgelaben.

Bromberg, ben 3. Januar 1843.

- rodźeństwo Frezerowie, mianowicie zamężna Lansert i zamężna Kąklewska,
- 3) owdowiała Anna 2 Komorowskich Chlebowska,
- 4) possessor Kalixt Malczewski.

Bydgoszcz, dnia 3. Stycznia 1843.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

- 4) Loiktal-Citation. Alle biejenigen, welche aus dem Etats-Jahre 1842 an die Kaffen nachstehender Truppentheile und Militair-Verwaltungen des 5. Urmee-Corps, als:
- a) ju Bromberg:

1) Des Fufilier-Bataillone 19. Infan-

terie=Regimente;

2) bes zweiten Bataillons 14. Landwehre Regiments nebst Escabron unb Artillerie-Compagnie;

3) bes Garnifon-Lagareths;

4) ber Garnison-Berwaltung bes Mas giffrate;

5) bes Proviant-Umtes.

- b) ju Inowraciam:
- 6) ber Rafernen-Bermaltung;
- 7) bes Garnison-Lagarethe.

c) ju Gnefen:

- 8) bes Fusilier=Bataillone 18. Infan= terie.Regimente;
- 9) bes Landwehr = Bataillons No. 37.
  nebst Escabron;

Cytacya edyktalna. Zapozywają się niniejszem wszyscy ci, którzy z roku etatowego 1842. do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów wojskowych piątego korpusu, jako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 19. pułku piechoty,

 2. batalionu 14. pułku obrony krajowej, oraz szwadronu konnicy i kompanii artyleryi,

3) lazaretu garnizonowego,

- 4) zarządu garnizonowego Magistratu,
- 5) urzędu prowiantowego;b) w Inowrocławiu;
- 6) zarządu koszar,
- 7) lazaretu garnizonowego;

c) w Gnieźnie:

8) batalionu fizylierów 18. pułku piechoty.

 batalionu obrony krajowéj pułku 37-, tudzież do szwadronu jazdy, 10) bes Garnison = Lagarethe;

11) ber Garnifon-Berwaltung bes Da= giftrate;

d) gu Mafel:

12) ber Garnifon=Bermaltung bes Da. gistrats

aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche und Forderungen zu haben glauben, mers ben hierdurch aufgefordert, sich mit die= fen ihren Unfpruchen binnen 3 Monaten bei ber betreffenden Behorde, fpateftens aber in bem in unferm Inftruftione-Bime mer vor bem herrn Dber-Landesgerichtes Referendarius Romalefi auf ben 1. Mai b. J. Bormittage 10 Uhr anberaumten Termine gu melben, widrigenfalls fie ihrer etwanigen Unspruche an die porgenannten Raffen verluftig geben und mit benfeiben lediglich an die Perfon besjenigen, mit welchem fie kontrabirt ha= ben, verwiesen werben follen.

Bromberg ben 6. Januar 1843. Ronigl. Dber= Landesgericht.

5) Befanntmachung. In bem Spotbefenbuche bes hiefelbft am Marfte sub Nr. 17. belegenen Saringebudner= Grundftude ffeben ex decreto vom 18. Detober 1800 Rubr. III. Nr. 2. 83 Rtlr. 8 ger. à 5 pro Cent jahrlicher Binfen für die Unna geborne Smitoreta verebel. Suwalska eingetragen, welche bie Borbesitherin Wittwe Sumaleta geborne Jawordta ber Glaubigerin fculbig gewesen und die bie fpateren Befiger Peter Gwi= berefifchen Cheleute nach bem gericht, licen Rauffontrafte vom 19. Ceptember

10) lazaretu garnizonowego,

II) zarządu garnizonowego Magistratu;
d) w Nakle: (5)

12) zarządu garnizonowego Magiber Bacher Coller b. erfarte norti

z jakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy u właściwej władzy, a najdalej w terminie na dzień r. Maja r. b. zrana o godzinie 10téj w izbie naszéj instrukcyinéj przed Ur. Kowalskim Referendaryuszem Sądu Głównego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoje mieć mogace pretensye do rzeczonych kass utraci, i z takowemi tylko do téj oso« by, z która kontrakt zawierał, odeslany bedzie. mich & wilhit to ( )

Bydgoszcz, dnia 6. Stycznia 1843. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj nieruchomości tu w Poznaniu przy rynku w śledziowych budkach pod Nr. 17. leżącej zapisane są w dziale III. Nr. 2, w skutek rozrządzenia z dnia 18. Października 1800. r. talarów 83 dgrosze 8 z prowizyą roczną po 5 od sta dla zamežněj Anny Suwalskiej z Smilowskich, które da. wniejsza właścicielka téjże nieruchomości, wdowa Suwalska z Jaworskich wspomnionej wierzycielce winną pozostała i którą późniejsi właściciele,

1798. in partem pretii übernommen malžonkowie Swiderscy podług konund in beren Gintragung gewilligt haben. Das über biefe Forbernng fprechende Schuldbofument, beftebend aus bem Rauf= vertrage bom 19. September und ausgefertigt ben 18. October 1800, und bem Sypotheten = Recognitione = Scheine bom 18. Detober 1800, ift verforen gegangen, und es werben baher alle Die= jenigen, welche an biefe Poft und bas Darüber ausgefertigte Inftrument, als Cigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Inhaber Unfpruche gu machen haben, borgelaben, fich binnen 3 Mona: ten und fpateftens in bem biergu am 14. Juli 1843 Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten Land : Gerichts= Rath Raulfuß in unferm Partheien-Bimmer anftehenden Termin zu melben, mid= rigenfalle fie bamit merden pracludirt wer= ben und bad gedachte Inftrument amore Un Mandel, Assessorem wintergavar

Dofen, ben 6. Mary 1843. ultalel

Abnigl. Land und Stabtgericht. na idokument wawo.

lary za niewakuy będzie uznanym,

Wolszien, doia 4. Marca 13-3.

6) Bekanntmachung. Auf bem -Spotheten Solio des Grundfind's Nr. 14, früher Nr. 8. Zarnowo fteben Rubr. III. Nr. 1. litt. a. 1-4 incl. ex decreto bom 21. Movember 1825 folgende, aus bem Ueberlaffungs-Bertrage zwischen ben

traktu sądowego z dnia 19. Września 1798. r. na poczet summy szacunkowéj przejęli i na zahipotekowanie onejże zezwolili. Dokument na wierzytelność rzeczoną wystawiony, składający się z kontraktu z dnia 19. Września 1800. r. pod dniem 18. Października tegoż roku wyexpedyowanego i wykazu hipotecznego z dnia 18. Października 1800. r. zaginal. Wzywają się przeto wszyscy, którzyby do wierzytelności rzeczonej i wystawionego na nia dokumentu, jako wlaściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni, pretensye jakowe mieć sądzili, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, najpóźniej zaś wyznaczonym do tego na dzień 14. Lipcar. b. terminie w izbie naszej stron przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss o godzinie 10. przed południem zgłosili, wrazie bowiem przeciwnym zostaną ztakowemi prekludowani i dokument wspomniony umorzonym zostanie.

Poznań dnia 6. Marca 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Na folium hypoteczném nieruchomości podliczbą 14, dawniej 8. w Tarnowie położonej, zapisane są w dziale III. pod liczba 1. litt. a. 1 -4. incl. na mocy dekretu z dnia 21. Listopada 1825. następujące z konplanacyi pomiędzy poprzednimi posiedzicielami BogumiGottfried Jafel originirenden Poften von pochodzące summy, jako to:

a) 100 Rthir, fur Johann George a) 100 tal. dla Jana Wojciecha Jafel,

b) 100 Rthir. fur Anna Glifabeth Wittfe,

c) 208 Rthlr. fur Unna Dorothea Riedel, und

d) 208 Rthlr. fur Gottlieb Jafel eingetragen, welche angeblich bezahlt find und gelofcht werden follen. Da bas Do= fument barüber angeblich verloren ges gangen, fo werden alle biejenigen, welche an die gu ibschenden Forderungen ober bas barüber ausgestellte Infrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonflige Briefinhaber Unfpruche gu haben vermeinen, aufgeforbert, folde in bem gu biefem Behufe auf ben 15. Juli c. Bormittage um 10 Uhr an hiefiger Gerichteftelle vor bem Deputirten herrn 21f. feffor Manbel anberaumten Termine an= gumelben, wibrigenfalls fie mit ihren Reglanfpruchen an bas Grundftud praclubirt und bas aufgebotene Dofument amortifirt werden foll.

Wollftein, ben 4. Marg 1843.

technical hierachomosci pod jorba 14,2

i den a. 2 - 4. incl. tis mocy describ-

the a dulie of Alestopaula 1825, pagitanuisce a kor planacyi pemieday nos, in commit posiedeicielemi. Beginnie

不是不可能 都在一个一个一个一个一个一个一个一个

or to w Tampavie položenej,

Ronigl. Laud- und Stadtgericht.

Borbesitzern Gottlieb Jatel und Inhann tem Jackel i Janem Bogumirem Jackel

Jackel, and the many of the second

b) 100 tal. dla Anny Elźbiety Wittke,

c) 208 tal. dla Anny Doroty Rie-

d) 208 tal dla Bogumila Jackel, które według podania zapłacone są i

wymazane bydź mają.

Gdy dokument na to wystawiony zaginąć miał, przeto wzywają się wszyscy ci, którzy do wymazać się mających wierzytelności lub wystawionego na nieinstrumentu jako wlaściciele, cessyonaryusze, zastawnicy i inni posiadacze listowni pretensye mieć mniemają, ażeby takowe na wyznaczonym w tym celu terminie dnia 15. Czerwca r.b. przed południem o godzinie 10. przed deputowanym Ur. Mandel, Assessorem wtutejszym lokalu sądowym podali, inaczej bowiem z swemi realnemi pretensyami do nieruchomości w mowie będącej wykluczeni zostaną i dokument wywo. łany za nieważny będzie uznanym.

Wolsztyn, dnia 4. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

finder No. 8. Remount the on Wiebert

And other was the former with the Maria

Mr. I. the as feed of the decident

Ann company constraint and the inco (Biergu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Signal Contract to William Contract Budgit Me 85. Montag, ben 10. April 1843.

Der Pferbehanbler Morit (Mofes) Peter Buchholy ju Bomft und bie Frieberife (Frummet) geborne Lowenthal eben bafelbft, haben mittelft Chevertrages vom 19. Januar b. 3. Die Gemeinfchaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

nteiwor sign tostoll a immedibo

skie to, fentaktem pesed lichtym s die vastasie in a ontitud it ist

Wollftein, am 28. Februar 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

bimostu i Fridrika (Frummet) z Loe. wentałów tamztad, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłą. czyli. Wolsztyn, dnia 28. Lutego. 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

8) Loitralvorladung. Aeberben Rachlaß bes ju Bojanowo am 7. Detober 1831. berftorbenen Dber - Poft = Commiffarius Gottlieb Rnuth ift heute ber erb. icaftliche Liquidatione : Prozef eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung al= Ter Umfpruche fteht am 1 6. Juni d. 3. Bormittage 9 Uhr vor bem herrn Land: und Stadtgerichte Rath Sachfe im Par= theien-Bimmer bes hiefigen Gerichts an.

Ber fich in Diesem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen gorde= rungen nur an badjenige, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werben. . Den dele We-

Rawiez, Deh 16. Marg 1843. Ronigl, Land = und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko . miejski.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Bojanowie dnia 7. Października 1831. Bogumiła Knuth Kommissarza głównego poczty, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 16. Czerwca 1843. przed południem o godzinie 9. w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Sachse Radzcą Sądu Ziemsko-Miejskiego.

Podaje się niniejszem do wiado.

mości publicznej, że handlerz koni

Moritz (Moses) Peter Buchholz z Ba-

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

W Rawiczu dnia 16. Marca 1843.

9) Der herr Stanislaus v. Mobliboms Bfi gu Rolacyfowice, Rreis Rroben, und bas Fraulein Albertine v. Budgifgemota aus Malachowo, Rreis Schrimm, haben mittelft Chevertrages d. d. Dofen ben 7/9. Februar b. J. (nach erreichter Groß= fahrigteit ber Letteren) bie Gemeinschaft fen, welches hierdurch gur offentlichen jatku i dorobku wyłączyliene

10) Der Rurschnermeister Gliaß Witten- Podaje sie ninicjszem do publi-

Rawicz, am 22. Marz 1843. Den Jim Bawicz, dnia 22. Marca 1843.

imofiliate frombations Biogrif groffint rooms dais process spanke Bekanntmachung. Der Bor- Obwieszezenie. Franciszek Stein-Eingehung ihrer Che mittelft gerichtlis fonft an ihrem Bohnorte Steinbornes Bors czyli wspólność majątku i dorobku, werk unter Cheleuten geltenbe Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes aus- born, miedzy maltonkami istniejącą, geschloffen, mas hiermit zur offentlichen Renntniff gebracht wirb.

Filehne, den 2. Mary 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że W. Stanisław Modlibowski z Kołaczkowic, powiatu Krobskiego, i W. Albertyna Budziszewska z Małachowa, powiatu Szremskiego, kontraktem przedślubnym z dnia 7/9. Lutego r. b. (stawszy się der Guter und des Erwerbes ausgeschlof= ostatnia petnoletnia) wspolność ma-

Reunfniß gebracht wird. Rawicz, unia 17. Marca 1843. Ramicz, am 11. Marca 1843. Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

berg und die Bertha Uber, beibe bon cznej wiadomości, że Eliasz Wittenhier, haben mittelst Chevertrages vom berg majster rzemiosla kuśnierskiego 20. Marg b. J. bie Gemeinschaft ber i Berta Aber oboje z miejsca tutej-Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, szego, kontraktem przedślubnym z welches hierdurch jur offentlichen Rennt= dnia 20. Marca r. b. wspolność maniß gebracht, wirdet wogelreine riesof rigtkuri dorobku wylączylie o planie

Konigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

werksbesiger Frang Steinborn und beffen born wlasciciel folwarku i malżonka nunmehrige Chefrau Christiane henriette jego teragniejsza Krystyana Henryet-Pauline geborne Bennighans, haben por ja Paulina Bennighauss, przed wejściem w śluby małżeńskie, układem sąchen Bertrages vom Sten Februar c. die dowym zdnia 5. Lutego r. b., wylaw zamieszkaniu ich folwark Steinco niniejszém do publicznéj podaje sig wiadomości. don shoffe 136 noz

Wieleń, dnia 2. Marca 1843. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Abnigl, Lands und Studigericht, Erdt, Sau Liemako

12) Bekanntmachung. Der Rauf. Obwieszczenie. Szymon Senator mann Simon Senator zu Gnesen und kupiec w Gnieznie i narzeczona jego beffen Braut Rebecca Liebschutz aus Dan- Rebecka Liepszyc z Gdańska, wspólzig haben vermoge Chefontrafts vom 14. ność majątku i dorobku w przysztem Rebruat b. J. die Gemeinschaft ber Guter swem malzenstwie, ukladem przedund bes Erwerbes in ihrer funftigen Che slubnym z dnia 14. Lutego r. b. wy. ausgeschloffen, was hiermit befannt ge- laczyli. Co do publicznej podaje sie shapin voicolaist ob godowiadomości.

Gnefen, ben 1. Marg 1843. Gniezno, dnia 1. Marca 1843.

Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

- Bekanntmachung. Die Lieferung ber gur biesjährigen Uebung ber 1. Escadron 18. Landwehr, Regimente von ber Stadt gu geftellenden Pferde foll durch Licitation an ben Mindestfordernden ausgethan werden. Der biesfällige Termin fieht am 20. b. Mts. Bormittags 11. Uhr auf bem Rathhaufe an, mogu Diejenigen, welche geneigt find, die Lieferung gu übernehmen, mir dem Bemerten eingelaben werden, bag bie Licitatione, Bedingungen in unferer Regiftratur eingefeben werben fonnen. — Pofen, ben 4. April 1843. Der Magiftrat.
- 14) Bekanntmachung. Im Laufe bes Monats April c werden A. bie biefigen Bader: 1) eine Gemmel von 12 bis 18 Loth fur 1 far., 2) ein feines Roggenbrod von 33 bis 7 pfb. fur 5 fgr., 3) ein Mittelbrod von 5 bis 7 pfb. fur 5 fgr., 4) ein Schwarzbrod von 5 bis 10 Pfb. fur 5 fgr. - B. die hiefigen Fleis fcher: 1) bas Pfo. Mindfleifch von 21 bis 4 fgr., 2) das Pfo. Schweinefleifch von 3 bis 4 fgr., 3) bas Pfo. Ralbfleifch von 25 bis 4 fgr., 4) bas Pfo. Schopfenfleisch von 21 bis 4 fgr., verfaufen. - Bei vorausgesetzter gleich guter Befchaffenheit verfaufen am billigften: 1) eine Gemmel von 18 Loth fur 1 fgr. bie Bat. fer Feiler, Judenftrage Dr. 3., Preificr, St. Martin Dr. 21., August Tomeli, Jubenstraße, 2) ein feines Roggenbrod von 7 Pfb. fur 5 fgr. ber Bacter Preifler, St. Martin Dr. 21., 3) ein Mittelbrod bon 7 pfb. fur 5 fgr. ber Bader Abams czewefi, St. Martin Dr. 10/12., 4) ein Schwarzbrod von 10 Pfo. fur 5 fgr. bie Backer Muller, St. Martin Dr. 34., Preifler, St. Martin Dr. 21., Pappel, St. Martin Rr. 36., Winter, St. Martin Rr. 71. - Uebrigens find bie Bertaufepreise ber einzelnen Gewerbetreibenden aus ben vom unterzeichneten Direftorio beftatigten Taren, welche in jebem Berfaufs : Lotale ausgehangt fein muffen, gu erfeben, worauf bas betheiligte Dublitum hiermit aufmertfam gemacht wird.

Posen, ben 4. April 1843. Ronigliches Polizei=Direktorium.

- 16) Die erste Sendung, neueste Façon, acht Parifer herren = hute und Mugen, empfiehlt J. L. Meyer, Martt Nr. 73.
- 17) ( Dotychczasowa fabryka mydła i świec przeniesioną została z Wodnej ulicy Nr. 1. na tę samą ulicę do kamienicy niegdyś Schönfeldów, a teraz Pana Metcke zegarmistrza, i poleca się jak dotąd łaskawym względom Prześwietnej Publiczności.

Poznań, dnia 6. Kwietnia 1843.

Fr. Jagielski.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide-Arten.     | Freitag ben<br>31. März 1843.                                                       |                                                                                            | Montag den<br>3. April 1843. |                   | Mittwoch dea<br>5. April 1843. |                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                     | von.                                                                                | bis<br>Atl.far.vf.                                                                         | von<br>Mir.fgr.vf.           | bis<br>Mir.fgr rf | von<br>Mr.fgr.vf.              | bis<br>ner.fgr.vf.               |
| Meizen der Scheffel | 1 18 —<br>1 29 —<br>- 29 —<br>1 16 —<br>1 17 —<br>1 9 —<br>1 7 —<br>6 20 —<br>2 5 — | 1 19 6<br>1 10 —<br>— 29 6<br>— 24 —<br>1 17 —<br>1 7 6<br>— 20 —<br>1 7 6<br>7 —<br>2 7 6 | Am<br>die Preif              | 3. und e wie net  | 5. April                       | waren<br>Sides<br>Sides<br>Sides |

maketic delignment of the conditions of the cond

there are not been been been been been bereift misself aufmert ein genochte eines

de Berner gier 'ver 3000 meer, Et. Martin de "a ..... Unternever find de regiere prefér de la frei de la prefér des regieres de la prefér de regieres de la frei de la frei de la frei Antonia de la frei Antonia de la frei de la frei

Loin ten 4. Altil 1843. . Ronda ides Pollseis Direffortung

Cit When the Fig. - 20 cin Million book of the allegate and

When Saint to the fire of the second states of the